# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabend, den 11. Januar 1817.

# Angekommene Fremde vom 6. Januar 1817.

Die Serren Eigenthumer v. Baranowöfi und v. Rowinsfi aus Sknozzewo, t. in Mr. 100 auf der Walischei; Erbherr Zuchlinsfi aus Owieczek, Herr Besiber Rays kowsti aus Faruczewo, t. in Mr. 30 auf der Walischei; die Herren Gutsbesißer v. Radzynsti aus Grolfowo und v. Bredowsti aus Lagiewnik, Frau v. Skorzewska aus Krzywowilno, Herr Robowsti, ehemal. Kreissekr., aus Kosten, t. in Mr. 99 auf der Wilde; Herr v. Busch aus Gay, t. in Mr. 165 auf der Wilhelmsskr.; Herr Commissarius Guderyan aus Zachoręczka, Herr Magazinier Niessolwski aus Buck, t. in Mr. 210 auf der Wilhelmsskr.; Herr Dekon. Commissarius Grimm aus Rozdrazżewo, t. in Mr. 142 auf der Breslauerskr.; Erbherr v. Drucki aus Pietrzykow, Herr v. Dalesynski aus Choczyszewo, Herr Besiger v. Mierzanowski aus Komorowo, Frau v. Troinska aus Popowo, t. in Mr. 391 auf der Gerberskr.; Herr Posihalter Meiszner aus Zirke, Herr Dekonom Steck aus Uleno, Herr Sekretair Ismer aus Winozgora, Herr Oberammann Guidhardt aus Siedlowo, t. in Mr. 95 auf St. Udalbert.

#### Den 7. Januar.

Herr Pachter Lizak aus Przygodzic, Gutsberr v. Swinarski aus Lechlin, Erbeter v Trapczynski aus Golino, Herr v. Grabski aus Miloslawice, I. in Mr. 168 auf der Wasserftr.; Herr Bestiger Lipski aus Rokosowo, I. in Mr. 187 auf der Wasser v.; die Her en Gutsbestiger v. Dziehowski aus Powodowo und v. Inchlinski aus Parenczewo, I. in Mr. 243 auf der Breslauerstr.; Herr Dberamtmann Wilkewsc aus Mirenhof, I. in Mr. 251 auf der Breslauerstr.; Derr Areisrath Niezuchowski aus Grasmowko, Frau Gutsbestigerin Kortz aus Konjad, Herr Gutsbestiger Kuczborski aus Gurka, I. in Mr. 99 auf der Wilde; Erbherr Zawadzki aus Dzieczmarek, die Herr ren bachter Basinski aus Ujazd und Melerowitz aus Schrimm, I. in Mr. 26 auf der Walischei; Herr Chirurgus Becker aus Lissa, I. in Mr. 210 auf der Wilhelmstr.

herr Graf Starbed aus Berlin, herr Prafident Stablewefi aus Kolaczkowo, I. in Dr. 1 auf St. Martin.

#### Den 8. Januar.

Herr Burgermeister Schult aus Stenfewo, I. in Nr. 95 auf St. Abalbert; Herr v. Stoch aus Schroda, I. in Nr. 244 auf der Breslauerstr.; Herr Gutsbestzter v. Grabowsti aus Welna, und Herr Wierzbinsti, Geistlicher aus Obra, I. in Nr. 243 auf der Breslauerstr.; Herr Baron v. Kottwitz aus Schluchowo, Frau Gräfin v. Gaiewsta, I. in Nr. 210 auf der Wilhelmssfr.; Herr Pächter Dzierzanowsti aus Uchawies, Erbherr Nicolovius aus Nacendowo, I. in Nr. 26 auf der Walischei; die Herren Gutsbesitzer v. Korntowsti aus Nogowo, v. Miecztowsti aus Stomowo, Graf v. Swinarsti aus Kalisch, I. in Nr. 384 auf der Gerberstr.; Herr v. Mozdlinsti aus Krzywospożic, Erbherr v. Zeromsti aus Grodzisto, Herr v. Nudnicki aus Lega, Erbherr v. Lufomsti aus Drzazgowo und v. Szenicki aus Carbinowo, Erbzfrau v. Daminowa aus Ostrowite, I. in Nr. 391 auf der Gerberstr.

### Abgegangen: Den 6. Januar.

Die Herren: Commissarius Rakowski nach Schocken, Besitzer Burghard nach Miskowo, Erbherr v. Godzimierski nach Popowo, Erbsrau v. Rodzinska nach Poblesia, Richter v. Milewski nach Raczewo, Besitzer Pruski nach Grabo, Gutsbesitzter v. Potocki nach Wronczon, und v. Rudnicki nach Pietno, Oberamtmann v. Jerzemanowski nach Gnejen, Kausmann Schultz nach Thorn.

#### Den 7. Januar.

Erbfrau b. Niegolewska nach Bythin, Die Herren: Magazinier Niesiolowski nach Bud, Gutsbesitzer Swiscidi nach Zernik, Pachter Lipeki nach Nowca, Kreissfefret. Robowski nach Kosten, v. Sucharzewski nach Gaworek, Oberamtmann Pansceram nach Bogdanowo, Besitzer Radolinski nach Kluczewo.

#### Den 8. Januar.

Die Herren: Erbherr v. Pfarski nach Slupce, Abvokat Brir nach Wagros wiec, Erbherr v. Dtucki nach Pietrzykowo, v. Dalespynski nach Choczyselvo, Besiser v. Mierzanowski nach Komorowo, Frau v. Troinska nach Popowo, Gutsbesiser v. Krzyzanowski nach Mierzynowko, Gutsbesiger Rotosewski nach Bromberg, Pachter Basinski nach Ujazd und Melerowicz nach Schrimm, Gnisbesiger v. Dzięsbowski nach Powodowo, Dekonom Stark nach Uleno, Sekretair Jemer nach Winasgora, Oberamtmann Guichard nach Siedlowo.

Befanntmachung.

um 22sten b. M. sollen in dem Kde wigl. Domainen = Amte Rysewo verschies Rycze dene Mobilien, bestehend in sehr schonen rożne Spiegeln, Lischen, Stühlen, Sophas, stra, spinden, und sonstigen Wirthschafts- co-Gauch vielen Ackergeräthe, und auch noch wiek verschiedenes Getraide, bffentlich an den Meistbiethenden gegen gleich baare Bezahzlung in Courant verkauft werden, welches dem Publishm hiermit bekannt gemacht wird. Amt Rysewo den 1. Januar 1817. 1817.

#### Obwieszczenie

W dniu 22. b. m. w Amtcie Ryczewskim sprzedane bydź maią różne Meble, iako to: piękne Lustra, Stoły, Krzesełka, Kanapy, Szafy i inne sprzęty domowe i Rólnico-Gospodarskie, niemniey cokolwiek ieszcze Zboza różnego gatunku. — Więcey daiącemu za gotową zapłatę w Monecie grubey, co do publiczney podaie się wiadomości.

Amt Ryczewo dnia 1. Stycznia 1817.

haus = Berfauf.

Das den Jasinskischen Erben zugehderige am Markte Aro. 64 hieselbst belegene Haus wird auf den 24. Januar dies ses Jahres Bormittags von is Uhr an, durch den Notarius Giersch in der au der Wilhelmestraße Nro. 178 hieselbst befindlichen Canzlei desselben, wo auch die Verfaufsbedingungen nachzuseben sind, im Wege der freiwilligen Licistation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Pofen, ben 6. Januar 1817. Die Jafinstifchen Erben. Sprzedanie Kamienicy.

Kamienica tu w Poznaniu w rynku pod Nrem. 64. położona do Sukcessorów po niegdy W. Jasińskich należąca, dnia 24. Stycznia roku bieżącego z rana o godzinie iedenastey przez Notaryusza Gierscha w Kancellaryi iego tu przy Ulicy Wilhelmowskiey pod Nrem. 173. będącey, gdzie i o kondycyach przedaży zainformować się można, drogą dobrowolney Licytacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedaną będzie.

Poznań, dnia 6. Stycznia 1817. Sukcessorowie poniegdy U. Jasińskich.

#### Avertissement.

In Gefolge des zwischen den herrn Stephan v. Unrug Erbherrn auf Schweis nert und dem dasigen Ginwohner und Schuhmachermeister Beniamin Quast im Friedensgerichte Meseriger Kreises unterm 4ten September d. J. getroffenen Bersgleichs, soll das in dem Adelichen Dorfe Schweinert bei Schwerin Meseriger

Kreises sub Nro. 55. belegene, und dem vorgenannten Schuhmachermeister Benstamin Quast erb = und eigenthümlich zugehörige Haus cum Attinentiis vor dem Unterzeichneten und dazu authorisiten Notarius durch öffentliche Licitation verstauft werden. Hierzu ist nun ein Terminus auf den 29sten Januar 1817 Vormittags um 9 Uhr in Schweinert, in der zu verkaufenden Behausung Nro. 55. angesest worden; — Es werden daher sämmtliche Kausssähige und Kaussussige hiermit aufgesordert, sich in vorgedachten Termine und Zeit im erzwähnten Orte einzusinden, ihre Gebote (bei welchen daß letzte Kaussprätium von 148 Athlr. zu Grunde gelegt wird) ad Protocollum zu erklären, und versichert zu sehn, daß der Meistbietende nach erfolgten Zuschlage gegen sosortige Bezahlung des Kausgebots die gerichtliche Verlautbarung des zwischen ihm und dem Eigenthümer des Hauses abzuschließenden Kausbriefs zu gewärtigen hat. Die näheren Erläuterungen und Verkaufsbedingungen können jederzeit im Bureau des Unterschriebenen in Meseris Nro. 62. nachgesehen werden.

Meferit, den 16ten December 1816.

Ronigl. Preuß, Notariats: Amt Meseriter Areises im Großherzogthum Posen. J. v. Wroński.

## O przedaży Dóbr Nowey Wsi nad Wartą pod Poznaniem.

Wyrokiem Prześwietnego Trybunału Cywilnego I. Instancyi Departamentu Poznańskiego wydanym w Wydziale I. na Audyencyi Publiczney na dniu 23. Kwietnia r. 1816. na wniosek Sukcessorów niegdy Woyciecha Zambrowskiego Dóbr Nowey Wsi w Powiecie Poznańskim sytuowanych Dziedziców, iako to:

- 1) Antoniny z Zambrowskich Łasczyńskie Wdowy w Powazkach pod Warszawą.
- Niezamężnéy Domicelli Zambrowskiéy w Rudkach Obornickim Powiecie.
- 3) Brigidy z Czachorskich Lutomskiey, w Assystencyi Małżonka swego Jakuba Lutomskiego czyniacey, w Jabłonie pod Kleczewem w Powiecie Pyzdrskim teraz Konińskim Królestwie Polskim.
- 4) Jozefa Czachorskiego, iako Opiekuna Małoletnich Scedozyi i Jozefy Czachorskich, zamieszkanie swoie w Poznaniu przy Ulicy Szerokieg Nro. 116. co do ninieyszego interessu u Patrona Franciszka Ogrodowicza maiących, i przez tegoż działających, postanowiono ostało

no wysłuchaniu wniosków Królewskiego przy Trybunale ustanowis-

nego Prokuratora, co nastepuie:

Trybunal Cywilny Departamentu Poznańskiego po wysłuchaniu wniosków Prokuratora Królewskiego, po rozwazeniu Aktu Delegowanego Sedziego dnia 29. Marca r. b. spisanego, deleguie wspomnionego Sedziego Bobrowskiego, któremu kierunek dopełnienia formalności w Tytule V. Księgi II. przepisanych, tu-

dzież ukończenia przedaży Dobr Nowey Wsi poleca."

Sędzia Delegowany stosując się do zapadłego Wyroku, wyżey z daty wymienionego, i drugiego na dniu 3. Grudnia 1816. ferowanego, taxe Dobr tych na Summe dziesięć tysięcy, trzydzieści sześć Talerów i dobrych, groszy dziesięć denarów cztery zatwierdzającego, na Notę do siebie pod dniem 23. Grudnia 1816 podana wyznaczył pod dniem 2. Stycznia Termin pierwszy do przedaży Wsi Nowey Wsi drugą publiczney licytacyi i resp. do przygotowującego przysądzenia w Poznaniu w Zamku Sądowym na Sali Ustępowey na dzień Czwarty Lutego 1817. o godzinie 3ey popo. Iudniu a drugi Termin tamże na dzień dwudziesty Lutego 1817. także o godzinie 3ey popoludniu do stanowczego przysądzenia.

Wies, Nowa Wies, polożona iest o iedne mile od Poznania, pod Radoiewem, w Powiecie i Departamencie Poznańskim nad rzeką Wartą, i ma przyległość Olendry Nowo wieyskie, Młyn wodny spustoszały i Bór oszacowana iest przez Biegłych na Summe Talerów 10,036. dgr. 10. den. 4.

Osczegołach Właściwych teyże Wsi, dowiedzieć się można z taxy, która u Patrona Ogrodowicza iest do przeyrzenia, i karty geograficzney w Archiwum Trybunału złożonéy, jako też i o warunkach teyże przedaży tyczących się, które przed Delegowanym na dniu 18. Grudnia 1816.

spisane zostały.

Nadmienia się, iż Ociec Extrahentów przedaży niegdy Woyciech Zambrowski był uznany za Dziedzica Dóbr Nowey Wsi, i tytuł possessyi na fundamencie akkwizycyjnych dokumentów z dnia I. Października 1791 został był uregulowany w Księdze hipoteczney na imię iego w reku 1796 na dniu 7. Lipca, i przez naowczasowa Królewsko Południowo Pruska Regencya, vigore decreti de die 5. Januarii 1804 zaintabulowany.

Maiacych ochotę i chęć nabycia wyżey wymienionych Dóbr, wzywam do stawienia się na naznaczony Termin i do licytowania. Termin pierwszy, pociągnie za sobą przygotowujące, a drugi stanowcze przysą-

Poznań, dnia 5. Stycznia 1817.

Marcin Dembinski, Woźny przy Trybunale Cywilnym I. Instancyi Departamentu Poznańskiego, mieszkaiący w Peznaniu na Ulicy Szerokiey Nro. 116.

Zwischen mir, ber Wittwe Unna v Jakrzewoka gebohrne v. Starzenska und bemt Joseph v. Zakrzewoki ift nachstehendes Erkennenig unterm 3. Januar b. J. durch Das Posener Civil = Tribunal gefallt:

Das Civil = Tribunal erfter Inftang bes Departemente Pofen zweiter Abtheis fung, nach Unhörung der Untrage ber Partheien, mas guforderit bas von der Beflagten Unna v. Bafrzemela vorgebrachten Accefforum betrifft, ermagend, bag zufolge des 557. Artifel des Code procedure es frei fieht, auf Die in ben Randen eines Dritten fich befindenden Capitalien und Effecten bes Schuld= nere Arreft zu legen, ober gegen ihre Berauslieferung zu opponiren, Ridger bagegen, wie ber Urreftichlag bom 18ten November 1816 erweißt, auf das quaftionirte Rlafter Soly bei ber Beflagten Anna v. Bafrzembla gebohrne v. Stargeneta und bem Rarl v. Bafrgemeti felbft ben Arreft ausgebracht bat, und folglich, ba die ermahnten Rlaftern in den Sanden oder vielmehr in dem Beffe be ber Unna v. Bafrgemofa und bee Carl v. Bafrgemofi, nicht aber in ben Sans den eines Dritten fich befinden, biefelben mit Arreft nicht belegt werden tonnen. Die Borfdriften ber 826, und 827. Artitel bes Code procedure verandern die durch ben 557 ften Urtitel aufgestellten Grundfate feineswegs. Mithin fann der erwahnte Urreft, ba er ben Borfchriften ber Gefege nicht ge= maß ift, ais gultig nicht gnerkennet werben, und indem daher bas Civil = Tri= bunal den durch den Rlager (Jofeph v. Zafrzemoli) auf 239 Rlaftern in den Dfieder Walbern unterm 18. Rovember 1816 gelegten Arreft aufhebt, weißt es benfelben mit feiner angeftrengten Rlage ab, und condemnire ibn gur Tragung aller Unfosten.

(unterfchr.) b. Jonemann.

v. Brodzifzewstf.

Obenstehendes für mich günstiges Erkenntniß mache ich deswegen bekannt, damit das respective kauslustige Publikum etwa sich durch die unterm 29. October 1816 in der Vosener Zeitung sub Nro. 88. gemachte Bekanntmachung von dem Kauf des Klafterholzes in den Dsieker Waldern nicht abhalten lasse, welcher Verkauf jetzt, so wie vorher, aus freier Hand Statt sinden wird, und wozu alle Kauslustige vorgeladen werden. Dsiek, den 9. Januar 1817.

Unna v. Bakrgemeta, Lebtagebefigerin von Dfiet.

### Przedaź Dóbr.

Opis stanu dóbr Rychnowa i Bogucic, leżących w obwodzie i Woiewództwie Kaliskim, mílę drogi od Kalisza, pół mili od granicy W.

Kięstwa Poznańskiego w gruntach samych nayprzednieyszych pszennych. — Rychnów wieś parafialna z Kościołem i probostwem, ma gospodarzy bydelnych 40, wysiewu oziminy 550 wierteli, brzezina i dębina wystarcza na swóy opał i sośnina zdatna na budowlę. Ogród Włoski obszerny z wszelkiemi gatunkami fruktów, z którego pobiera się rocznie 100 talarów. Browar z wszelkiemi statkami i gorzalnia z dwiema wężowemi garncami i innemi potrzebnemi ruchomościami. — W Bogucicach iest 8 gospodarzy bydelnych, grunt także pszenny. Wysiewu 90 wierteli oziminy, także z brzeziną i dębiną. Mający ochotę kupić, zgłoszą się do Kalisza do W. Myczke, Patrona Tryb. Kaliskiego, tam odbiorą dalszą informacyą względem kupna tychże dóbr.

Doniesienie c Redutach.

Za pozwoleniem Zwierzchności, i stósownie do Życzenia wielu Domów Familiynych Powiatu Kościańskiego i ościennych Powiatów, dawać będzie podpisany w Mieście tuteyszym, przez cały, ciąg Karnawału nadchodzącego, to iest w dniach 12, 19, 26. Stycznia, 2, 9, 16, 17, i 18, Lutego r. b. przyzwoitym sposobem urządzone Reduty. Oczem zawiadomiająz JWW. i WW. Obywaleli Powiatu Kościańskiego, i ościennych Powiatów, mam honor upraszać, aby raczyli łaskawie Reduty te swą bytnością zaszczycić.

Kościań, dnia 1. Stycznia 1817.

Robowski.

Die schonste achte Havannah Cigarren bat in Commission erhalten, und verkauft folche einzeln und hundertweise, wie auch mehrere Sorten Delicatessen sehr billig. Friedr. Bielefeld.

Feiner Jamaika Mhum, levantischer Koffee, chinefischer Thee, englische Sinn, englische Glatte, Stettiner Doppelbier, Stuhlrohr, amerikanische Cigarrok, und alle Sorten Material-Waaren sind zu haben in dem ehemaligen Tobiagewökischen Nause Nr. 47 am Markte bei I. N. T. Munk.

Besten Levantischen Coffee a 12 ggr. Cour. pro Pfund, und feinen Thee zu billigem Preise, verkauft in dem Hause des Uhrmacher Herrn Heicke in der Judenstraße Nr. 323.

Bliegenben gang frifchen Caviar bat erhalten ber Kaufmann Desfary.

In Rr. 47 auf bem Markte find 3 Stuben nebit Ruche und Reller an eine rubige Familie zu vermiethen, und konnen diese Oftern bezogen werden; über das Nahere beliebe man sich in demfelben Hause, unten im Material-Laden, zu erkundigen.

Getreibe : Preis in Pofen am 8. Januar 1817.

Der Korzec Weizen 48 Fl. bis 52 Fl. Roggen 32 Fl. bis 34 Fl. Gerfte 16 Fl. 15 pgr. bis 17 Fl. Hafer 11 Fl. bis 11 Fl. 15 pgr. Buchweißen 12 Fl. bis 13 Fl. Erbsen 24 Fl. bis 25 Fl. Kartosfeln 5 Fl. bis 6 Fl. Der Centner Stroh 5 Fl. 15 pgr. bis 6 Fl. 15 pgr. Der Centner Heu 6 Fl. 15 pgr. bis 7 Fl. Der Garniec Butter 10 Fl. bis 11 Fl.

Betreibe : Preis in Frauftadt am 23. December.

Der Korzec Waizen 60 Fl. Roggen 33 Fl. 20 pgr. Gerste 16 Fl. 25 pgr. Rafer 13 Fl. 15 pgr. Erbsen 24 Fl. 20 pgr. Hierse 31 Fl. Heidekorn 18 Fl. Weise Bohnen 60 Fl. Kartoffeln 7 Fl. 6 pgr. Hopfen 20 Fl. Der Centner Hen 4 Fl. DasSchock Stroh 19 Fl.

Um 30. December.

Der Korzee Weizen 60 Fl. Roggen 34 Fl. Gerste 17 Fl. Hafer 13 Fl. 15 pgr. Erbsen 28 Fl. Hierse 31 Fl. Heidekorn 18 Fl. Weiße Bohnen 60 Fl. Kartosseln 7 Fl. 6 pgr. Der Schessel Hopfen 19 Fl. Der Centner Hen 4 Fl. Das Schock Strop 19 Fl.

Am 2. Januar 1817.

Der Korzec Waizen 60 Fl. Roggen 34 Fl. Gerste 17 Fl. Hafer 13 Fl. 15 pgr. Erbsen 29 Fl. Hierse 31 Fl. Heibekorn 18 Fl. Weiße Bohnen 60 Fl. Kartosseln 7 Fl. 6 pgr. Hopsen 21 Fl. Der Centner Heu 4 Fl. Das Schock Stroh 19 Fl.

Am 6. Januar.

Der Korzec Waizen 60 Fl. Roggen 34 Fl. Gerste 17 Fl 15 pgr. Hafer 13 Fl. 15 pgr. Erbsen 28 Fl. Hierse 32 Fl. Heidekorn 18 Fl. Weiße Wohnen 60 Fl. Kartoffeln 7 Fl. 12 pgr. Hopfen 21 Fl. Der Centner Leu 4 Fl. Das Schock Strop 19 Fl.